au

## Nº0. 104.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 1. Mai 1832.

Angekommene Fremde vom 27. April 1832.

Hr. Prasident v. Gotz aus Glogau, Hr. Baron v. Angern aus Gallwitz, Hr. Kausmann Borchert aus Schwersenz, Hr. Kausmann Lindner aus Königsberg, Hr. Guebes. Pomorsti aus Graboszewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutebes. Zakrzewski aus Zabno, Hr. Gutsbes. Swiszalski und Hr. Gutsbes. Dtocki aus Kozsuty, Frau Gutsbes. v. Mycielska aus Samter, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. v. Raczynski aus Zychlewo, Hr. Pachter Schatz aus Kröben, Hr. Sudert und Hr. Schöneich, Burger aus Warschau, I. in No. 165 Wilhelmsstr., Hr. Pachter Briese und Hr. Commissarius Lomaszewski aus Pieroszewo, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; die Hrn. Gebrüder Salamon, Kausseute aus Berlin, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Erbherr Zeromski aus Grodzico, Hr. Erbherr v. Glisschwest aus Gora, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kausmann Leiser aus Landsberg a. d. W., Frau v. Demichowska aus Beudzyn, Madame Schultz aus Kozmin, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bom 28. April.

Hr. Gutebes. Kistling aus Latalice, I. in No. 84 Fischerel; Hr. Gutebes. Szezawinski aus Dembowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Cioromski aus Lissa, Hr. Rector Meißner aus Trzesznow, Frau Landrentmeisterin Hiligens borff aus Staborowice, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Lehrer Stelter aus Chosenn, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Lehrer Lehwald aus Ebslin, Frau Kreissräthin Lizak aus Thorn, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Avertissement. Zum Verkauf bes biefelbst auf der Thorner Vorstadt unter No. 337 belegenen, den Backermeister Johann Christian Schulzschen Erben gebörigen, auf 2139 Athl. 5 fgr. 5½ pf. abgeschätzten Grundstücks steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Diestungs-Termin auf

ben 7. Januar 1832, den 9. Marz 1832, und der peremtorische Termin auf den 11. Mai 1832, vor dem Herrn Landgerichts. Nath Krüger II. Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unferer Regiftratur

Bromberg ben 26. September 1831. Roni gl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. położoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 sgr 5½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 7. Stycznia 1832.
dzień 9. Marca 1832.
termin zaś peromtoryczny na
dzień 11. Maia 1832.
przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym

lokalu służbowym,

Taxa może być przeyrzana każde.

go czasu w naszéy registraturze. Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bfeentlichen Verkzuf im Wege ber noth, wendigen Subhastation des in Kwieciszewo, Mogilnver Kreises, unter No. 2. belegenen, auf 388 Athl. gerichtlich gewürdigten Erbpachts, Grundstücks der Wittwe Esser, haben wir einen Termin auf den 30. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtse Rath Ribbentrop hieselbst anderaumt, zu welchem Kauslussige vorgeladen werden.

Din Tape und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen ben 1. Marg 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży w drodze koniecznéy subhastacy i nieruchomości dziedzicznie czynszowéy pod Nrem. 2. w Kwieciszewie położonéy, wdowie Esser należącéy, na 388 tal. sądownie oszacowanéy, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Ribbentrop Sędzią, na który chęć maiących nabycia zapozywamy.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 1. Marca 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Edifralcitation. Nachstehenbe, ih= rem jegigen Aufenthaltsorte nach unbefaunte Personen, ale:

- 1) der Michael Rarge aus Czarnikau, welcher im Jahre 1812 in polnisiche Militairdienste trat und den Feldzug gegen Rufland mitmachte,
- 2) der Arbeitsmann Johann König aus Ezarnikauer Hammer, welcher diesen Ort im Jahr 1818 in der Absicht verlassen hat, um jenseits der Nege Arbeit zu suchen, und
- 3) die unverehelichte Elconore Johanne Caroline Dithof aus Mroczon, welsche fich zulest in Jabre 1794 zu Belitz in Westpreußen als Dienstennachen aufgehalten hat,

werden auf den Antrag ihrer Angehörigen nebst ihren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, sich binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem
auf den 21. November 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Hrn. Landgerichts-Nath Fischer hieselbst anderaumten Termine entweder personlich oder
schriftlich zu melden und von ihrem Leben
und Ansenthalt Nachricht zu geben, widrigenfalls sie für todt ertsärt das
ihnen zugefallene Bermögen denjenigen,
die sich als ihre nächsten Erben legitimiren werden, außgeantwortet werden wird.

Schneibemuhl ben 12. Decbr. 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Następuiące z teraźnieyszego pobytu swego niewiadome osoby-, iako to:

 Michał Kargez Czarnkowa, który w roku 1812. służbę w woysku polskim przyjął i woynę przeciwko Rossyi odbył,

2) wyrobnik Jan Koenig z Hamru Czarnkowskiego, który się z tamtąd w roku 1818. celem szukania roboty na tamtéy stronie Noteci oddalił, i

3) niezamężna Eleonora Joanna Karolina Dykof z Mroczna, która na ostatku w roku 1794. w Belitz w Prussach Zachodnich iako służąca przebywała,

oraz ich niewiadomych sukcessorów i spadkobierców, wzywamy na wniosek ich krewnich, aby sie w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 21. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed De. legowanym Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili i o życiu, tudzież pobycie swym donieśli, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjących uznani beda i maiątek na nich spadły tym osobom wydany zostanie, które się za naybliższych sukcessorów ich wylegitymuią się.

Piła dnia 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Boittalcitation. Da auf die To, bederflarung nachstehender Personen:

- t) Wonciech Wierzbicki, ber sich 1809 aus Azegoein im Pleschner Kreise entfernt und keine Nachricht geges ben,
- 2) ber Seifensieder Johann Gottlieb Schuhmacher, welcher sich 1802 von Zouny entfernt hat,
- 3) Christian August Badewiß, welcher por langer als 30 Jahren von Zounn weggezogen,
- 4) ber Tischlergeselle Valentin Sobis, welcher vor langer als 30 Jahren Ostrowo verlaffen,
- 5) Johann Gottlieb Liebert, welcher am 2. Februar 1774 geboren und im 17. Lebensjahre als Mallergeselle von Kobylin auf Wanderschaft gegangen,
- 6) Benedikt Monciechowski, welcher vor 40 Jahren als Musikus im Dienste bes Fürsten Sapicha stand, und von Kogmin nach Rufland ging,
- 7) Stanislaus Wonciechowski, welcher por 40 Jahren Kogmin verlaffen hat,
- 8) bie Simon und Catharina Dupegon=

Zapozew edyktalny. Gdy do Sądu naszego wniesiono, aby następuiące osoby:

- Woyciech Wierzbicki, który w roku 1809. z Rzegocina w powiecie Pleszewskim się oddalił i żadnéy o sobie nie dał wiadomości,
- Ján Bogumił Schumacher, mydłarz, który w roku 1802. z Zdunów się oddalił,
- 3) Krysztyan August Badewitz, który przed dawniey iak 30 laty z Zdunów się wyprowadził,
- 4) Walenty Sobiś, stolarczyk, który przed daléy 30 laty miasto Ostrowo opuścił,
- Jan Bogumił Liebert, który dn.
   Lutego 1774. się urodził i w
   roku wieku swego iako młynarczyk z miasta Kobylina na wędrówkę się udał,
- 6) Benedykt Woyciechowski, który przed 40 laty iako kapelista w służbie Xiążęcia Sapieha zostawał i z Koźmina do Rossyi pószedł,
- Stanisław Woyciechowski, który przed 40 laty miasto Kozmin opuścił,
- 8) Szymon i Katarzyna małżonko-

Befifchen Cheleute, welche feit 1807 Dobrzyca verlaffen haben,

bei uns angetragen ist, so werden biese Personen, deren etwanige Erben und Erbnehmer aufgesordert, sich bis spatessens im Termine den 29. Septems ber 1832 Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Nenbaur schriftlich oder mundlich zu melden und weitere Unweisung zu erwarten, widrisgenfalls auf Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gessehe gegen sie erkannt werden solle.

Rrotofchin ben 1. December 1831.

Ronigl. Preug, Landgericht.

wie Dupczyńscy, którzy od r. 1807. z miasta Dobrzycy się wyprowadzili,

za zmarle uznane zostały, przeto powyższe osoby, sukcessorowie i spadkobiercy tychże bydź mogąci, wzywaią się, aby naydaley w terminie dnia 29. W rześnia 1832. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Neubaur Referendaryszem na piśmie lub osobiście się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwmym zaś razie za uznanie ich za zmarłych i co z takowego uznania podług przepisów prawa wynika, przeciw nim zawyrokowaném zostanie.

Krotoszyn d. r. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach einem vor uns unterm 5. März c. errichteten Contracte, der Philipp Pniewsti aus Jankowic und bessen Verlobte, Wittwe Catharina Boganska geborne Thiel, vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen den 19. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż podług kontraktu w dniu 5. Marca r. b. przed nami sporządzonego, JP. Fjlip Pniewski z Jankowic i oblubienica iego, Kataryna z Tylów owdowiała Bogayska, przed wniściem w malżeństwo wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Dekanntmachung. Nach einem vor und errichteten Chekontrafte hat der herr Lufas Pruffiewicz und deffen Berslobte, die verwittwete Frau Marianna Mussynska geborne Biedig aus Posen, die Gemeinschaft der Güter und des Erswerdes in ihrer Ehe unter sich ausgesschoffen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht mird.

Pofen ben 19. Marg 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das in hiesiger Stadt und Kreise unter No. 123 belegene, ben Affessor Carl Wilhelm und Johanna Louise Goldschen Eheleuten gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tape, welche eingesehen werden fann, auf 5736 Ktl. gewürdigt worden ist, soll zusolge Ausstrages des Königl. Landgerichts zu Fraufadt, im Wege der nothwendigen Subhastation bestehtlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 3. Juli,
ben 3. September,
und der peremtorische Termin auf
ben 5. November c.,
in unserm Gerichtslokale früh um 9 Uhr
angesetzt, welche Termine besitzsähigen
Käufern hierdurch bekannt gemacht wer-

ben. Roften, ben 14. April 1832. Ron. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podług kontraktu, przedślubnego między Ur. Łukaszem Prussiewiczem i iego oblubienicą, JPanią Maryanną z Fybychów owdowiałą Muszynską z Poznania zawartego, wyłączona iest wspólność maiątku i dorobku wich małżeństwie, co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Poznań dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom z przyległościami w powiecie i mieście tuteyszém pod liczbą 123. położony i Assessorowi Karolowi Wilhelmowi i Joannie Luizie małżonkom Goltz należący, który według sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 5736 tal. otaxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczone zostały termina licytacyjne

na dzień 3. Lipca r. b., na dzień 3. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b., tu w Sądzie zrana o 9. godzinie, o których się zdolność kupienia posia. daiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościań d. 14. Kwietnia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der Pferdehandler Aron Hirschloff von Blesen und bessen kunftige Ehefran, Friederike Preuß aus Rarge, haben in dem am 22. December pr. vor dem Königl Frievensgerichte Wollstein abgeschlossenne Ehegelöhniss-Vertrage, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin ben 29. Marg 1832. Sbnig l. Preuß, Friebensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz końmi Aron Hirszloff z Bledzewa, z przyszłą swą małżonką Fryderyką Preuss z Kargowy, w skutek związku małżeńskiego pod dniem 22. Grudnia r. z. przed Król. Sądem Pokoju w Wolstynie zawartego, wyłączyli wspólność maiątku; co się do publicznéy wiadomości podaie.

Skwierzyna d. 29. Marca 1832, Król, Pr. Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Doctor medicinae Leonhard Gottheil zu Murowanna Goslin und die Dorothea Hirschberg zu Gorki, Inowraclawer Kreises, baben mittelst Ehegelbbniß-Vertrag vom 12. April c. die Gütergemeinschaft in threr kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen am 28. April 1832. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Doktor medycyny Leonhard Gottheil z Murowaney Gośliny i Dorota Hirschberg z Gorek, powiatu Inowracławskiego, przez kontrakt przedślubny z d. 12. Kwietnia r. b. wspolność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogožno d. 28. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Wahrend eines langjahrigen Aufenthaltes im Großherzogthum Posen habe ich sowohl von den achtbaren Einwohnern der Stadt als der Provinz so manchfache Beweise des Vertrauens und der Theilnahme erhalten, daß bei meiner Abreise nach Berlin ich nicht unterlassen kann, mich ihrem freundlichen Andenken ergebenst zu empfehlen. Posen den 20. April 1832.

bon Dieft, Generalmajor.

Da die Anktion von Berliner Porcellain und englischen Glaswaaren am Sonnabend den 28. d. geschlossen worden ift, so foll am Dienstag den 30. d. der unverkaufte Rest verpackt werden. Es steben in dem Auktions-Saal, Hotel de Saxe, aber mehrere leere große Kisten, die hiermit zum Berkauf ausgeboten werden.

So eben erhielt ich neue Sendung achten Duffeldorfer Bein-Moffrich M. Nieczkowski.

15 Bode, 200 Mutterschafe und 100 hammel, welche fein= und reich= wollig, jung und vollig gesund, frei von Traber-Krankheit und durchblattert sind, stehen zum Verkauf zu Seifrodan bei herrnstadt in Schlessen.

La butte to him billiage I van son to

rea De Le Central

Die Schäferei zu Dom. Samocin, welche aus allen Gatkungen besteht, frei von erblichen Krankheiten und durch viele Jahre schon veredelt ist, soll am 23. Mai d. J. meistbietend verkauft werden. Frbr. Baper.

and to the bound of the contract of the contra

and more relatives of the Control of

the state of the second second second by the second second